Grscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Biertelfährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34, bei ben Depots und bei allen Reichs - Posts anstalten 1,50 Mart, fret in's haus 2 Mart.

Insertionsgebühr

die 5gespaltene Petitzeile ober beren Raum 10 Pf. Annoncen = Annahme in Thorn: die Expedition Brückenstraße 34, Heinrich Ret, Coppernicusstraße.

# Ostdeutsche Zeikung.

Inseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Inos wrazlaw: Justus Wallis, Buchhanblung. Neumart: J. Köpte. Grandenz: Der "Gesellige". Lautenburg. M. Jung. Gollub: Stadtkämmerer Austen.

Expedition: Brudenfir. 34, part. Rebattion: Brudenfir. 34, I. Et. Fernsprech : Anschluß Rr. 46. Inferaten - Munahme für alle auswärtigen Beitungen.

Inseraten-Avnahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Bogler, Andolf Mosse, Invalidendant, G. L. Daube u. Ko. u. sämmtl. Hitalen dieser Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Nürn-berg, München, Hamburg, Königsberg 2c.

#### Landwirthschaft und Börsenvorstand.

In einem "Landwirthichaft und Borfenvorftand" betitelten Artifel erörtert ber Landtags= abgeordnete Juftigrath Dr. Dewalt (Frantfurt a. M.) in ber "Deutschen Jur. 8tg." bie juriftische Seite bes Streites um die Produttenborfe und tommt - entgegen ber Anficht bes Sandelsminifters - gu bem Ergebniß, daß für ben Minifter tein gefetlicher Zwang vorhanden ift, Mitgliebern ber Landwirthichaftstammer Butritt in ben Borftand ber Broduttenborfe gu verschaffen. § 4 bes Borfengefetes lautet:

Die Landesregierung tann die Aufnahme bestimmter Borfdriften in die Borfenordnung anordnen, inebefondere ber Borfdrift, bag in ben Vorttänden ber Produftenborfen bie Land: wirthichaft, bie landwirthichaftlichen Rebenge= werbe und die Müllerei eine entfprechende Ber= tretung finben.

Ferner lautet eine Bestimmung bes preußischen Gesetes über bie Landwirthschafts-

Den Landwirthicaftstammern wird nach Maggabe der für die Börfen zu erlaffenden Bestimmungen eine Mitwirtung bei ber Berwaltung und ber Preisnotirung ber Produkten= borfe übertragen.

Dewalt führt nun aus: Erwägt man, baß bei ber Berathung und Berfündigung biefes Gefetes zwar ber Bericht ber Borfen Enquete-Rommiffion bereits erfchienen, ber Entwurf eines Borfengefeges aber erft in Borbereitung war, fo liegt ber Schluß nahe, baß bas preußis iche Gefet die Frage, ob und wieweit die Landwirthschaft bei ber Bermaltung ber Borfen mitwirten folle, nicht lofen, fondern ihre Löfung bem ju ermartenben Borfengefet überlaffen wollte, bag alfo, unter ben "für die Borfe gu erlaffenben Bestimmungen" bas in Borbereitung begriffene Borfengefet verftanben mar. Sat nun das fpater erlaffene Borfengefet bie Bertretung ber Landwirthichaft in ben Borfen= porftanden nur fatultativ vorgeschrieben, fo befteht die "Maßgabe", mit ber bas preußische Befet gur Anwendung fommen will, barin, baß ben Landwirthschaftstammern bie fragliche Dlit-

wirfung nur für biejenigen Borfen übertragen ift, beren Börsenordnung, sei es aus ber Initiative ber Betheiligten, fei es auf Anordnung ber Lanbesregierung, Die Borfdrift enthalt, bag in bem Vorftand bie Landwirthichaft eine ent= fprechende Bertretung finden foll. Die Frage, ob die Landwirthichaft überhaupt mitmirten foll, hat nicht bas Gefet über die Landwirthschafts= tammern, fondern das Borfengefet ent= schieben.

Und fehr richtig fest hier die "Boltsztg." bingu, bag fich im Borfengefet teine eingige Stelle finbet, bie fo interpretirt werben tonnte, bag bie Landwirth fcaftstammer im Borftanbe ber Betreibeborfe ver= treten fein muß.

# Deutsches Reich.

Berlin, 15. Juli.

- Offiziös wird ber Unfall bes Raifers an Bord ber "hobenzollern" folgenbermaßen bargeftellt : Rach Abhaltung des Gottesbienftes, welcher um 11 Uhr Bormittags beenbet war, begab fich ber Raifer auf bas Brudenbed, um in bem bort befindlichen Salon einen Bortrag entgegenzunehmen. Borber ging er erft nach bem hintertheile bes Schiffes, um bie Aussicht auf Obbe in Augenichein zu nehmen. Während biefer Beit maren Matrofen beschäftigt, die Rauchfegel auszuwechfeln, bie um die Daften gelegt werben, um dieselben vor bem Rauch zu schützen. Beim Abnehmen bes oberften Studs Leinwand am Großmast ging bieses zu rasch los und fiel mit großer Gewalt auf bas Ded. Der Wind trieb bas fallende Segel nach bem hintertheile bes Schiffes, wo ber Raifer ftanb. Das Segel fiel mit bem Rand dem Raifer auf ben Ropf, während gleichzeitig ein am Segel angebrachter Strict bem Raifer petifchenartig in bas linte Auge foling. Der Wionard, welcher anfangs heftige Schmergen hatte, befichtigte gunachft vor bem Spiegel bes auf dem Brudended befind= lichen Salons bas verlette Muge, begab fich bann in feine Rammer und ließ fich einen Berband anlegen. Um burch Rube ber Gefahr einer Nachblutung im Auge möglichft vorgubeugen, legte fich ber Raifer bann gu Bett. ! Der Berlauf ber Beilung ift ein burchaus normaler.

- Der Raifer wird auf feiner Reise nach Betersburg von beiben Divisionen bes 1. Gefdmabers begleitet fein, nicht nur von ber 2. Division, wie gemelbet worben war.

- Mit bem Rüdtritt des Fürften Sobenlobe vom Reichstanzlerpoften icheint ber Raifer ernftlich ju rechnen. Rach ber "Röln. Bollegig." foll ber Raifer zu ben nach Travemunde gelabenen Miniftern und Staatsfetretaren gefagt haben, Fürft Sobenlobe werbe ihn mahricheinlich im Berbft verlaffen. Danach mußte man annehmen, bag ber Reichstangler bei feiner letten Unterrebung mit bem Raifer in Riel eine folde Anbeutung gemacht habe.

— Aus Freiburg i. Bab. wird gemelbet, Staatsfefretar Frhr. v. Darfchall ift geftern Mittag in bas Berner Oberland ab-

— Der "Mil. Pol. Korr." zufolge wird behauptet, bag Minifter v. Miquel binnen Rurzem eine programmatifche Rebe halten werde. Er murbe von ben Bielefelber und Rölner Ansprachen des Raisers ausgehen und eine nähere Darlegung und Erweiterung ber in jenen in ben Vorbergrund geschobenen Gefichtspunkte bringen.

Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht bas Gefet wegen bes Baus neuer Schifffahrtetanäle und ber Berbefferung varhandener

- Bu bem Dementi ber "Berl. Bol. bezüglich ber Bablreform foreibt bie "R. A. 8.", daß man es nicht für angezeigt erachte, unmittelbar vor ben im nachften Jahre notwendig werdenden allgemeinen Reumahlen zum Abgeordnetenhause eine Umanberung ber Bahlrechtbestimmungen eintreten zu laffen.

- Bei ber Lanbtagswahl im Be= zirk Linben (Sannover) murbe von ben ver= einigten Nationalliberalen = Agrariern ber Rittergutspächter Meinede = Dunau mit 140 von 143 Stimmen gewählt.

- In Munden wird gegenwärtig ber Diftangritt einer fleinen Angahl Offiziere bes Schweren Reiterregiments viel besprochen. In 101/2 Stunden wurde Ritt nach Augsburg und jurud gemacht. gu burchreitenbe Gefammiffrede betrug 140 Rilometer. Die meiften Pferbe gingen infolge Ueberanftrengung ju Grunde; einige Reiter fonnten fich taum mehr aufrechthalten. Giner folden Thierqualerei follte man mit ben energischften Mitteln zu Leibe ruden. Münchener "Poft" berichtet : "Das Pferd bes querft eingetroffenen Reiters verenbete, ebe es die Raferne erreichte, bas zweite murbe eine halbe Stunde nach bem Gintreffen toput und bas britte mußte unterwegs in einen Stall verbracht werben." Das "Br. Sb." berichtet über ben Diftangritt : "Gine miberliche Szene, bie ben lebhafteften Unwillen bes Bublitums berausforberte und beinahe recht unangenehme Folgen nach fich gezogen hatte, fpielte fic geftern Mittag in ber Bayerftrage ab. Gin vom Diftangritt heimkehrender Offizier ber Schweren Reiter, welcher fich felbft taum mehr auf ben Beinen halten konnte, führte in volltommen apathifchem Buftanbe fein Pferb, einen über und über mit Schweiß und Blut bebecten Schimmel, burch tie um biefe Beit fehr belebte Strafe, mas ihm nicht gerabe fcmeichelhafte Rurufe feitens bes fich raich anfammelnben Bublifums eintrug. Als das Berhalten ber Menge immer brohender wurde, nahm fich folieglich ein Raufmann (Referveoffizier) bes Reiters und Pferbes an und brachte letteres in seine Stallung. Der Offizier war berart er= schöpft, daß er nicht einmal die Abreffe bes Raufmanns nieberzuschreiben vermochte."

- In UIm murbe bem "Deutschen Volksbl." zufolge in ber Felbartillerie = Raferne ein Ulmer Bürgerfohn mit einem Frangofen verhaftet, bie fich ber Spionage foulbig gemacht haben follen.

- Tob eines "Rulturträgers" in Afrita. In Tanga hat, wie nachträglich befannt wirb, Mitte Mai ein wegen feiner Brutalität berüchtigter Pflanger ber Tanga-Gefellicaft, Geglaff, Selbstmorb verübt. Er hatte ben größten Theil bes Tages in einer Wirthschaft zugebracht. In febr aufgeregten Stimmung trat er endlich ben Rudweg an. Ruhaufe mighanbelte er feine Leute mehr wie

# Fenilleton.

# Das Wrad des Grosvenor.

(Fortsetzung.)

Als ich bas huttenbed erreichte, erwartete mich icon mein Unglud. Natürlich hatte Coron, ber bort noch ftand, mich beobachtet. Er fragte fofort, was ich mit ben Leuten gehabt hatte.

"Ad," antwortete ich, "ich blidte nur einen Augenblick zu ihnen binein, um ihnen ein paar freundliche Worte in Bezug auf die Nachtarbeit zu fagen."

"Welcher gute Geift hat Ihnen bas wieber eingegeben?" fuhr er mich an; "wie tommen Sie bagu, ben Leuten freundliche Borte geben ju wollen, wie Sie es zu nennen belieben, plagt Sie benn rein ber Satan?"

"Ich brauchte früher niemals Befehle abzu= warten, um bie Mannicaft angufpornen."

"hören Sie, Sir, ich rathe Ihnen, nehmen Sie sich in acht," rief er mit vor Buth zitternber Stimme, ich burchschaue Ihr Spiel, werbe bemfelben aber balb ein Ende machen, wie es Ihnen nicht gefallen wird, barauf können Sie fic verlaffen."

"Welchem Spiel, Sir? Bas meinen Sie

eigentlich ?"

"Welchem Spiel fragen Sie noch? Run, Ihrem höllischen, meuterischen Spiel!" brullte er. "Und nun tein Wort weiter, Sir, bas bitt' ich mir aus. 3ch tenne Sie jest, ich habe Sie beobachtet, Sie fpielen falfc und verfuchen Ihr verbammtes, rebellifches Borhaben unter feinen Manieren ju verbergen; aber tommen Sie mir nur, ich werbe Ihnen heimleuchten. Aus meinen Augen, Sir," tobte er, mit bem Fuß aufstampfend, "fcheren Sie fich nach hinten;

Brodfreffer! Sie follen noch merten, wie ich mit Ihnen umspringen werde, bei mir find Gie an ben Unrechten gefommen; ich fage Ihnen noch einmal: nehmen Sie fich in acht vor mir!"

Diefe letten Borte unterftutte er gum Ueberfluß noch mit einer brobenben Bewegung bes Beigefingers, indem er, icon im Fortgeben begriffen, fich mir noch einmal zuwandte. Der Mann icaumte tomplett vor Wuth, er mußte offenbar gar nicht mehr, was er that, benn er schritt gerabe in ber Richtung weg, in welche er mich foeben verwiefen hatte, b. h. er begab fich nach hinten, blieb hier in ber Rabe bes Rabes fiehen, und ftarrte mit bem Ausbrud unbefdreiblicher Geinbfeligfeit in feinem freibebleichen Geficht nach mir bin.

3ch war wie betäubt von biefem mahnfinnigen Ausfall gegen mich, faßte unwillfürlich nach meinem Ropf und bachte: "Der Mensch muß übergeschnappt fein, er hat vollständig ben Berftand verloren, biefer Tollhäusler."

Es tochte in mir; jeden Augenblick fürchtete ich, ber Schlag muffe mich rühren, benn ich war folden Gebahren gegenüber völlig machtlos, tonnte mich gegen biefen Rerl nicht aussprechen, fondern mußte all meinen Born in mich hineinschluden. Andernfalls ware ich ja wegen In= fubordination fofort in Gifen gelegt worben.

Was mußte mich aber auch ber Teufel plagen, in biefes ungludfelige Borbertaftell bineinzuguden, nach all ben weifen Borfagen, bie ich gefaßt batte! 3ch fluchte meiner Narrheit.

Als mich nach einiger Zeit ein paar orbent= liche Spritwellen etwas abgekühlt hatten, fing ich wieber an, ruhiger ju benten. War mir boch die Heftigkeit und maglose Grobbeit bes Rapitans nichts Reues mehr; ich begann jest wahrhaftig zu glauben, baß er nicht gang richtig Sie find eine Schlafmute, ein gang unnuter im Ropfe mare, und erwartete, bag, wie in wert foleuberte, ba glaubte man nicht, bag feit lange jum Grundfat gemacht, folden Be-

früheren Fällen, wenn feine verrudte Buth sich nur erft wieber gelegt hatte, er sich eines b.fferen befinnen und versuchen wurde, die Sache burch ein freundlicheres Wefen wieder vergeffen zu machen. Indeffen, wollte ich auch meinerseits bas beleibigende feiner Borwurfe überfeben, fo blieben biefelben boch immerbin in hohem Mage gefährlich für mich. Es war tein Spaß, fogar von einem Bahnfinnigen, angeklagt zu werben, bag man banach ftrebe bie Mannschaft zur Meuterei aufzuheten. 3ch versuchte mich zu troften, inbem ich mir überlegte, daß er das mir zur Laft gelegte Ber= brechen nicht beweifen tonnte, bag ich feine unverschämte grobe Behandlung nur noch wenige Wochen zu ertragen brauchte und bag es benn boch noch Gefete gabe, bie mich nöthigenfalls gegen ihn in Schut nehmen wurden. Das Alles fagte ich mir, aber mochte ich mir auch einreben was ich wollte, vor ber hand war fein ungerechtes Borurtheil febr fclimm für

Der Sturm bauerte brei Tage, mabrenb welchen wir ungefähr 80 Metlen nach Norb-Beft abtrieben. Am Nachmittag bes britten Tages war die See wahrhaft ichredenerregenb. Satten wir versucht zu fegeln, fo wurde ber "Grosvenor" wahrscheinlich burch bie gewaltigen, von hinten tommenden Sturgfeen febr balb auf ben Grund gebrudt worben fein; beigebreht trieb er aber verhältnismäßig ruhig, wenn auch Augenblide tamen, wo einem ber Athem ftodte. Die Wellenthäler waren von einer enormen Tiefe. Wenn bas Schiff in einen folden fdwarzen Abgrund unter bem betäubenben Tofen bes Baffers hinabfant, und man über fic bie foloffalen Wafferberge fab, von welchen ber Sturm Theile abrif und burch bas Tateles möglich fei, wieber auf die Oberfläche emporautommen.

Die fortwährenbe Gefahr, in welcher wir bei biefen fich immer wieberholenden Abfturgen fcmebten und bie furchtbare Buth, mit welcher ber Sturm bie Waffer burchwühlte und peitschie, ließ auch ben Rühnften ben Ernft ber Lage empfinden. Die Leute waren vollftanbig verstummt; fie verzehrten ohne Murren ibre Mablzeiten und felbst als am zweiten Tage eine Woge bas Rüchenfeuer ausgelöscht hatte und nunmehr zwei Tage lang ihre Nahrung in nichts anberem bestand, als in bem wurmigen, ver= schimmelten Schiffsbrot mit Baffer, felbft ba hielten die entfeffelten Elemente fie noch in Rube.

Wie ich erwartet hatte, schlug ber Rapitan einige Stunden nach feinem beleibigenben Ungriff einen anbern Ton gegen mich an. 3ch glaube, feine Seftigfeit erfcredte ibn, wenn fie fich mir gegenüber geaußert hatte. Wie andere feiner Art, war er im Grunde genommen ein Feigling. Meine Denfart mar boch ein wenia über die feinige erhaben, und er war ungebilbet genug, bas mas er nicht verftanb, zu haffen und ju fürchten. Mochte bem nun fein wie es wollte, turg, jebenfalls machte er einige unge= schickte Bersuche zu einer rauben Art von Söflichkeit, als ich heruntertam, um ein Glas Grog gu trinten, und ließ fich berab gu fagen: wenn ich fo lange auf Gee führe wie er, fo würde ich gang feiner Meinung fein, bag bie unbankbarften Schurken auf ber Welt Sceleute maren. Jebe Mannschaft, mit ber er gesegelt mare, hatte sich bemuht irgend einen Grund zum klagen und murren zu erfinden; entweder waren bie Lebensmittel ju folecht, ober bie Arbeit gu fcwer, ober bas Schiff nicht feetüchtig gewesen; er hatte es fich beehalb icon er nicht mit Fußtritten und Fauftichlägen. (Ratimbanga hießen ihn hier alle Schwarzen, b. h. ber Bofe, ber Graufame.) Der ftellver= tretende Bezirksamtsmann nahm alsbann einige Astari und begab fich zur Stelle. 2118 Get= laff fab, baß man ihn verhaften wollte, lief er auf fein Bett gu, holte unter bem Ropftiffen ein fleines Seitengewehr hervor (bie anberen Waffen hatte man ihm vorher icon entzogen) und rannte es sich in die Bruft. Sogleich brachte man ihn in's hofpital, wo er aber bald ftarb. Das mare also fcon ber vierte Selbstmord von Weißen (zwei ober brei fallen auf Dar=es=Salaam) feit Anfang biefes Sahres. - Man follte es nicht für möglich halten, baß es trop alledem immer noch Leute giebt, bie fich für unfere Rolonialpolitit begeiftern.

> Ansland. Defterreich-Ungarn.

Graf Babeni murbe geftern abermals vom Raifer in langerer besonderer Audienz empfangen.

Spanien.

"Pall Mall Gazette" melbet aus Sa= vannah: Bahrend eines Rampfes zwischen Spaniern und Insurgenten murbe die fpanische Truppenabtheilung mittels Dynamitbomben gefprengt. 43 Golbaten wurden getöbtet, 50 ver= wundet.

England.

"Finanzial Times" zufolge legten in Glass gow gestern 17000 Mechaniter bie Ar= beit nieber. In gang England follen 100 000 Schiffsarbeiter ftreiten. Wenn die Arbeiter fiegen, murbe England gegenüber Deutich= land und Frankreich in Schiffsbautonkurreng unfähig fein.

"Daily Telegraph" melbet, am 26. b. M. würden die Telegraphisten ausftanbig werden, wenn bis bahin bie ges wünschte Behaltserhöhung nicht erfüllt murbe. Amerifa.

Das "Nemyorter Journal" melbet, zwischen Deutschland, Frankreich und Amerita fei ein Ginvernehmen getroffen gur Bollendung und gemeinschaftlichen Inbetriebfegung bes Banamatanals.

Gin Mitarbeiter des "Nemport Berold" hat ben japanischen Gefandten in London bezüglich ber hamaifchen Frage interviemt. Der Gefandte erklärte, feine Regierung habe aller= bings der Thatfache ber Annettion Hawais feitens ber Bereinigten Staaten ernfte Bebenten entgegenzustellen, er bestritt aber, bag Japan beabsichtige, mit Baffengewalt gegen bie Berletung der Unabhängigkeit der Infel vorzugeben. Die gereizte Stinimung Japans fei hauptfächlich burch ben Bolltarif, welcher ben Sandel Japans erheblich ichadige, erhöht worben.

Bum griechisch-türkischen Krieg.

Aus Ronftantinopel, 14. Juli, wird gemelvet: Nachdem ber Minifter bes Aeußern Temfit Baicha ben Botichaftern erklärt bat, baß die Türkei unbedingt an ber Annektion Theffaliens festhalten muffe und es eber auf eine Fortsetzung bes Rrieges ankommen laffe,

fdwerden niemals mehr Gebor zu schenken; fo= wie man sich auch nur einmal barauf einließe, ware man verloren, benn gabe man ben tleinen Finger, bann wollte biefes ungufriedene Bolt

gleich die ganze Sand.

3ch nahm biefe Belegenheit mahr, ihn zu versichern, daß es mir immer höchft unangenehm und peinlich gewesen fei, wenn die Leute mit ihren Rlagen an mich berangetreten maren, benn biese gingen mich boch gar nichts an. Weit bavon entfernt, ein rebellisches Wefen unter der Mannicaft zu begunftigen, mare mein ganges Streben im Gegentheil ftets nur barauf gerichtet gewesen, dieselbe durch guten Zuspruch von Unüberlegheiten abzuhalten, fie zu belehren und ihr zu erklären, bag man auf Gee fehr häufig in die Lage tame, fich mit wiberwartigen Berhältniffen abfinden zu muffen, weil folche eben felbft beim beften Willen oft nicht zu anbern maren. Auf diese Auseinandersetzung erwiderte er gar nichts, mahrend ich hoffte, fie muffe einen fehr guten Ginbrud auf ihn machen und uns vollständig aussöhnen. Dhne ein weiteres Wort zu verlieren ging er weg, war ben ganzen nächften Tag wieder febr übellaunig und fprach nur ju mir, wenn er mir einen Befehl ertheilte. 36 hatte eben fein Glud mit ibm.

Am Abend bes britten Tages brach fich ber Sturm. Der Barometer war feit bem Morgen geftiegen, aber bis 8 Uhr Abends verlor ber Wind nichts an feiner Starte, und ber Sorizont behielt fein flürmisches, brobenbes Aussehen. Dann aber theilten fich im Westen bie Wolken, und bie untergehente Sonne warf ihre roth glübenben Strahlen auf die fich thurmenben Gemäffer. Der Wind nahm rafc ab, ging bann herum nach Weften und blies von bort aufs neue frisch, aber mit auffallender Milbe und Beichheit. Sofort wurden ein paar Reffe aus bem Groß-Marsfegel herausgeschüttelt unb einige kleinere Segel wieder gesett. Um Mitter= nacht hatte sich bie schwere See in eine lang rollende Dunung verwandelt, die wunderbarer-

fonft. Selbst ben Liwali ber Stadt verichonte beichloffen - wie verlautet - bie Botichafter in ihrer letten Konferenz, falls die Pforte nicht unverweilt einlenkt, an diese ein Ultimatum zu richten, in welchem fie aufgeforbert wird, binnen wenigen Stunden ein bestimmtes Datum anzugeben, an welchem fie Theffalien raumen wurde. Ueber eventuelle Zwangsmaßregeln gegen Türkei foll erft nach bem Gintreffen Befoluß gefaßt werben.

> Die "Times" melben aus Athen, daß bei Ranbia (wie wir geftern bereits in einem Telegramm mitgetheilt haben D. R.) ein heftiger Rampf zwischen englischen Truppen und Bafdiboguts flattgefunden hat. Die Engländer verloren 16 Mann; ber Berluft bes Feindes ift recht beträchtlich. Rach Ranbia wurden fünf Schiffe ber internationalen Flotte entfandt, um bie muhamebanifche Bewegung gu unterbrücken.

## Provinzielles.

Culmfee, 13. Juli. Unfere Stadt bekommt BB afferleitung; es foll ben Burgern gestrattet werben, von bem auf bem Marktplat zu erbauenden Bafferthurm Bafferleitungen nach ben Wohnhausern anzulegen. — Die neuerbaute Gas = an ft a I t fteht fertig ba, auch die Rohrlegung ist beendet, ber Betrieb wird Anfangs August eröffnet.

Marienburg, 13. Juli. Der jest 24jahrige Apotheterlehrling Gbgar Gefecus widmete fich bor einigen Jahren ber Offigierslaufbahn, brachte es indes nur bis jum Porteprefähnrich und wurde bann ents laffen. Seine Mutter brachte ben ungerathenen Sobn, ber ichon alles Mögliche versucht hat, vor etwa acht Tagen bier bei bem Apotheter B. in die Lehre. Seit ber Beit nahm ber Bein im Reller bes herrn 2. in auffallenber Beife ab, auch wurden in ber Tagestaffe Unregelmäßigkeiten entbedt. Der Berbacht fiel auf bas Bersonal bes herrn L., weshalb man unter fich ben Dieb zu ermitteln suchte. Geftern nun wurden in bem Bimmer bes B. etwa 10 Rapfeln bon Beinflafchen gefunden. Als ber Pringipal ben B. barüber gur Rebe stellte, fühlte diefer sich baburch beleidigt und brachte gegen L. eine Rlage beim Schiebsmann ein. herr L. aber requirirte bie Boligei. Gesecus geftand benn auch nach furzem Leugnen, nach und nach 10 Flaschen Bein im Reller ausgetrunten und auch täglich Gelbaus ber Labentaffe entwendet zu haben. Erunksucht und Hang zu lieberlichen Dirnen haben ben G soweit gebracht. Erft gestern hatte er aus ber Ladenkasse 20 Mt. gestohlen und von einem hiesigen Goldarbeiter zwei goldene Ringe, Berlodungsringe, für 20 Mt. gekauft, worauf er 10 Mt. von dem gestablicht. ftoblenen Gelbe angahlte. Das übrige Belb will er in einer benachbarten Gaftwirthichaft verjubelt haben. Borgefunden murben bei ihm nur noch eine Mart und die beiden Berlobungeringe. Er wurde dem Gerichts= gefängniß jugeführt.

m Danzig, 14. Juli. Bur Berbefferung ber Rranten pflege in bem hiefigen ichonen dirurgifden Rrantenhanfe an ber Sandgrube (Direttor Mediginalrath Prof. Dr. Barth) hat ber Magiftrat mit bem evangel. Diatonieberein einen Bertrag geichloffen, nach welchem biefer am 1. Ottober b. 3. bas genannte Rrantenhaus ju einem "Diatoniefeminar" einrichtet. Diatoniefeminare find Anftalten gur unentgeltlichen Ausblitdung in ber Krantenpflege für junge Damen (20-35 Jahre) mit höherer Allgemeinbildung. Solche find bereits in ben ftädtischen Krantenhäusern Bu Glberfelb, Beit, Erfurt, Magbeburg = Sudenburg und Stettin eingerichtet und haben auch aus bem Often viel Betheiligung gefunden. Run tonnen unfere Oft- und Weftpreußinnen, Tochter von Gutsbefigern, Bfarrern, Aerzten, Raufleuten, Beamten ufw. Die toftenlose Ausbildung in der Krantenpflege bei freier Station auch in Dangig erhalten. Melbungen find an Brof. Dr. Bimmer in Berborn, Begirt Wiesbaben, gu

meise aus Guben tam. Der frische weftliche Wind hielt jedoch das Schiff in ruhiger Fahrt und zum erstenmal feit beinah 100 Stunben waren wir wieber imftande, uns auf Ded mit verhältnißmäßiger Bequemlichteit gu bewegen. Als ich um 8 Uhr morgens nach einer vier= ftundigen erquidenben Rube wieder nach oben tam, fand ich bas Wetter hell und warm. Der himmel schimmerte blau burch gebrochenes weißes Gewölt, und bas Schiff machte fieben Knoten. Das Ded war gewaschen und fab in feinem aufgeräumten Buftanbe mit ben auf bem Borberbed zum Trodnen aufgehängten Rleibern gang wohnlich und behaglich aus.

Es war 1/210 Uhr. 36 ftand am hade-bord und sah einem Schwarm Braunfischen zu, die etwa 100 Fuß hinter uns spielten, als ber Mann am Steuer fagte, ich möchte boch einmal ein wenig zur Rechten oom Bugfpriet feben, er hatte bort zweimal etwas Schwarzes auf bem Baffer bemerkt, konne es aber jest nicht mehr

3ch wandte meine Augen nach ber be= zeichneten Richtung, tonnte aber nicht bas Geringfte entbeden und außerte beshalb, bas mas er erblict hatte, wurde mahricheinlich eine etwas hohere Boge gemefen fein; diefe erscheinen in größerer Entfernung häufig ichwars. Damit ging ich nach bem vorberen Theil bes Gutten-

Die Brife blieb immer noch gunftig unb wir glitten leicht burch bas Baffer, obgleich bie fübliche Dunung ein Schlingern bewirkte. Der Rapitan hatte fich schlafen gelegt. Er mochte mohl febr erschöpft fein, benn er hatte bas Ded ben größten Theil ber letten brei Nächte nicht verlaffen. Auch Dudling war unten. Die meiften Leute meiner Wache hatten es fich bequem gemacht; fie lagen ober fagen in der Sonne, die warm aufs Ded ichien. Die Suhner unter bem Langboot gaderten ver-

Reuteich, 13. Juli. In der heutigen Stadtberordnetenfigung, wurde nachdem ein früherer Befchluß über bie Aufbringung ber Rommunglitenern bom Berrn Regierungsprafibenten nicht genehmigt war, beschlossen, 220 pct. ber Grunde, Gebanbe- und Betriebsstener, 275 pct. ber Einkommenstener und 100 pct. ber fingirten Stenersage unter Freilassung bes Einkommens bis ja 300 Mt. als Rommunalfteuer zu erheben.

Malenftein, 13. Juli. Bur Borberathung ber neuen Behrergehalts = Ordnung mahlte heute bie Stadtverordneten = Berfammlung eine aus ier Stadtverorbneten und brei Magiftratsmitgliedern bestehende Rommission. Die Lehrer haben um ein Grundgehalt von 1350 Mt., Alterszulagen von 170 Mart und eine Miethsentschädigung von 400 Mark petitionirt.

Beiligenbeil, 12. Juli. Seit einigen Tagen verweilt hier ein 21 fritaner, um bas Schneiber=

handwert zu erlernen. **Belplin**, 14. Juli. Auf ber Station Morrofchin wurde geftern Nachmittag durch den von Bromberg kommenden Bug eine Frau überfahren. Sie erlitt schwere Berletzungen am Unterleib, außerdem wurden ihr beide Urme abgetreunt. Die Berunglücke

wurde noch lebend in das Pelpliner Lagareth gebracht.
Schubin, 12. Juli. Lehrer als Gemein des schubinschaften der gewiß ungewöhnliche Fall, daß ein Boltsschullehrer als Vertreter einer politischen Gemeinde gemahlt worden ift, hat fich ber "Br. Q." gu-folge furglich im Rreise Schubin ereignet. Dort ift ber Lehrer Nebermann in Joachimsborf zum zweiten Schöffen gewählt worben. Nachdem die Bahlvers handlung dem Landrathe zur Bestätigung des Gewählten unterbreitet mar, wurde bem Behrer ber Bescheid, daß seine Bestätigung nur bann erfolgen tonne, wenn er die Benehmigung ber Regierung beibrachte. Der Behrer suchte nun um bie Genehmigung ber lebernahme bes Umtes eines Schöffen nach, welche ihm auch ertheilt wurde, fodaß feiner Beftätigung burch ben Sanbrath nichts mehr entgegensteht.

Bofen, 12. Juli. Die erfte ftanbige polnifche Ferientolonie mit 50 Rinbern ift in Babitowo eröffnet worben. Insgesammt hat ber Posener polnische Ausschuß für die Ferienkolonien diesmal 146 Kinder in die Ferienkolonien geschickt.

# Lokales.

Thorn, 15. Juli.

- [Der hiefige Ruberverein] wird im August eine Ruberregatta ver= anstalten, an ber fich auch ber Rubertlub Frithiof Bromberg und ber Graubenger Ruberverein betheiligen werben. Bier Rennen find in Ausficht genommen : Giner, Zweier, Doppelmeier und Bierer, für letteres Rennen wird ein Wanderpreis gestiftet.

- [Bittoria = Theater.] Geftern Abend murbe vor verhaltnigmäßig gut befegtem Hause "Der Postillon von Lonjumeau" gegeben. Die Vorstellung wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Herr Direktor Stidel mar gestern vorzüglich bei Stimme und fang und spielte ben Chapelou febr bubfc. Frin. Grete Sante bot als Magdalena wieder eine musterhafte Leistung. Auch herr Rider entledigte fich als Bijou seiner Aufgabe sowohl in gesanglicher wie in barftellerischer Beziehung mit glüdlichem Er= folge. Die Rolle des Marquis von Coicy liegt herrn Raven = Schwab nicht; er gab fich vergebens Mube, ben An= forberungen berfelben gerecht zu werben. Roch weniger Glück hatte Frln. Elfe & art'in g als Rose. Das Zusammen= fpiel zeugte von ber Aufwendung großen Fleißes bei ber Ginfludirung, die Chore

Blöglich, als das Schiff von einer Woge höher gehoben murde, fah ich unter bem Fuß bes Borberfegels hindurch, fich beutlich etwas Schwarzes gegen ben Horizont abheben. Es verfcmand zwar augenblidlich wieber, aber ich ging boch mir mein Glas holen. Darauf fagte ich bem Mann am Steuer, er möchte einige Augenblide ein paar Striche abhalten, und mein Glas gegen eine Pardune ftugenb, richtete ich es nach ber Stelle, wo ich ben fcmargen Gegenstand bemertt hatte.

Zuerst füllte nichts als himmel und Wasser bas Befichtsfelb bes Glafes aus, mahrenb bas Schiff fich auf ben Wogen bob und fentte, bann aber auf einmal betam ich ben Rumpf eines Schiffes in Sicht, welches bis zu feinen Buttingen im Baffer fcmamm; je nachbem bie langen Wogen vor mir es hoben und herunterzogen, fah ich es fommen und wieder ver= fcminden. Endlich gelang es mir einmal, es lange genug im Auge zu behalten, um zu er=

tennen, daß es total entmastet war. "Es ift ein Wrack," fagte ich zu bem Mann am Steuer; "brebe wieber bei und luve einen Strich."

Da ich ja bei Gelegenheit bes Ueberfegelns ber Schmade gur Genüge erfahren hatte, wie ber Rapitan über eine Gigenmächtigfeit in Beränderung bes Rurfes bachte, glaubte ich nicht, baß ich bie Rühnheit gehabt hatte, bas Schiff auch nur einen Strich aus feiner Fahrt gu bringen, wenn bas Braffen ber Raaen bagu erforberlich gemefen mare; ber babei übliche Gefang der Leute würde ihn sicherlich fofort auf Ded gebracht und mir ein hubiches Donnerwetter auf ben Sals gelaben haben. Da bas Schiff aber frei ging und etwas weiter nach Westen steuern konnte, ohne eine andere Aenberung als ein fcmaches Lodern ber Wetterbraffen ber oberen Ragen nothig zu machen, was er nicht merten tonnte, fo magte ich bie Sache. Der entmaftete Rumpf tam auf biefe gnügt, die Sahne frahten, und die Schweine Sache. Der entmastete Rumpf tam auf diese grunzten vor Wonne über bas heitere Better. Beise gerade in die Linie mit unserem Kluver-

flappten recht gut. - Bir wollen nicht verfehlen, nochmals auf die heutige lette Wieber= holung von "Trilby" hinzuweisen. M. S.

Aus dem Theaterbureau wird uns ge= fcrieben: Um einem größeren Bublitum beffere bramatische Produkte zugänglich zu machen, wiederholt bie Direttion beute, Freitag, zum britten= jedoch lettenmale v. Schönthan und Roppel-Ellfelos berühmtes Preisluftspiel "Die goldene Eva" und hofft mit dieser letten Wiederholung einen gahlreicheren Befuch gu ergielen, wie es bei ben beiben erften Aufführungen biefes mit großem fünftlerifchen Er= folg in Szene gegangenen Luftfpiels ber Fall

- [Schriftenichmuggel.] Bir berichteten in ber Rummer unferes Blattes vom 10. Juni über die Berhaftung des Stadtreifenden Rozielewsti und des Agenten Gniatcypusti wegen Ginschmuggelns nihiliftiger Schriften nach Rufland. In der Mittheilung war gefagt, bag R. bei ber Bifitation in Alexandrowo burch seinen farken Leibesumfang auffiel und bag bei ber vorgenommenen Leibesuntersuchung bei ihm fowohl wie bei G. verbotene Schriften gefunden murben. Beibe Manner feien fdwer gefeffelt nach Barichau transportirt worben. - Seute geht uns nun von herrn Rogie= lewsti ein Schreiben zu, in welchem Berr R., ber ingwifden wieder auf freien Fuß ge= fest ift, bie Angaben, foweit fie fich auf ihn beziehen, als unrichtig bezeichnet und eine Darftellung von bem Borfall giebt, bie wir nach= ftebend unverfürgt reproduziren : "Ich bin in ber Angelegenheit unschuldig, habe nur burch Ueberredung und aus gutem Bergen bem Gniats czynsti einen Gefallen gethan. Satte teinen biden Leib, benn es war nur ein Patet von 5 Kilogr. und ich mußte nicht was bas ift und habe auch freiwillig jur Revifion gegeben. Auch bin ich nicht schwer gefässelt transportirt worben fondern im Begleitung 2 Genbarme per Bahn nach Barfcau und bann per Drofchte an Ort und Stelle. Burbe bann bort in guter Behandlung bis jest gehalten und zwar beswegen, ba als ich fagte baß bie Beitschriften nicht für mich fonbein für Gniatcipneti maren und ber gefangen murbe, ba fagte er, er tannt mich nicht. Ich will ihm wohl rinlegen und mich reinigen, er hat mich in feinem Leben noch nicht gesehen. Erft als ich ihm genaue Beweise lieferte da konnte er nicht mehr leugnen und da bin ich nach hinterlegung einer Raution freigelaffen. Die Raution erhalte nach feststellung ber Sache gurud. G. ift vorläufig bageblieben und was mit bem jest gemacht wird weiß ich nicht."

— [Beränderung ber Rreis= grengen Bromberg und Thorn.] Durch rechtstraftige Beichluffe ber Rreisaus= schuffe ber Kreise Thorn und Bromberg über bie Regelung ber Kommunalverhältniffe ber bezirksfreien Orticaft Beichselthal im Land= treife Bromberg ift bas Grundftud Beichfel= thal Nr. 6 mit einem Flächeninhalt von 69,26,27 Hettar mit ber Landgemeinde Amthal im Rreife Thorn, bie Grundstude Beichfelthal Mr. 33, 31 und 3 mit einem Flachen-

baum. Die Leute bemerkten bas Brad nun auch, zeigten barauf, verhielten fich aber fonft still, da sie ja sahen, das ich es schon mit dem Teleftop beobachtete. Unglücklicherweise fing die Brife jest an etwas ichmader zu werben vielleicht infolge ber zunehmenben Site. Unfere Fahrt minberte sich bemgemäß und eine volle Stunde verging, ehe wir bem Wrad fo nahe tamen, bag wir es beftanbig feben tonnten. Bis gur Beit war es uns meift hinter ber hochgehenden Dünung verborgen. Es war jest noch ungefähr zwei Meilen fern, und ich betrachtete es unausgesett burch bas Glas. 3ch erkannte einen schwarzen Rumpf mit gemalten Pforten. Auf bem vorn und hinten gleich hohen Ded befand fich gerabe vor ber Stelle, wo ber Großmaft hatte fteben follen, ein giemlich großes Dechaus, welches unbeschäbigt ichien, bie Ruche bagegen war völlig zertrummert. Das einzige mas von ihr noch übrig war, waren große Splitter, bie nach ber Steuer= bordseite herausstanden und aussahen, als hatte ber Blig sie gespalten. Boote tonnte ich nicht entbeden, ebenfowenig ben Rluverbaum. Alle brei Maften waren fo rein weggebrochen, als wenn fie abgefägt worben waren, aber ber Befanmaft lag, von ben Parbunen gehalten, längsseit bes Schiffes, und bie Haupt- unb Fodwanten ringelten fich wie Schlangen über ibm. Jedenfalls beftand bie Labung bes Schiffes in Solzern, benn bei jeder anderen Labung mare es unmöglich gewesen, baß es bei foldem Tiefgang noch hatte flott bleiben tonnen. Es bot einen traurigen, mitleiberwedenben Anblid; fcmerfällig folingerte es auf ber Dunung unb chaumend brachen fich bie Wogen, welche über feine Seiten fturgten, an bem Dedhaus. Ginmal, als ber Stern fich hob, las ich an bemfelben ben Ramen "Cecilia" in großen weißen Buchftaben.

(Fortfetung folgt.)

inhalt von 39,99,92 Heltar bezw. 16,39,02 Bettar, bezw. 11,62,47 Bettar, fomie 134,62,19 hettar Beichselftrom mit ber Landgemeinde Gr. Bosendorf, Rreis Thorn und die Grund= ftude Beichselihal Nr. 1 und 2 mit 2,01,70 Settar bezw. 1,64,20 Settar mit dem Guts= bezirke Weichselhof im Landkreise Bromberg vereinigt worden. Der Kreis Thorn ift bem= nach an Flächeninhalt um 271,89,87 Bettar größer geworben.

- [Das Spielen mit Bunbbolgern] hat wieber einmal ein Opfer geforbert. Ein kleines Söhnchen ber Telegraphenbeamten Stenzborn'ichen Cheleute in ber Brudenftraße wußte fic, als es fich allein im Zimmer befand, in ben Besit einer Schachtel mit Zundbolgden zu fegen. Beim Spielen entzündeten fich dieselben und festen die Rleidung bes Kleinen in Brand. Che bie Mutter auf bas Angfigeschrei bes Rinbes berbeigeeilt mar, hatte baffelbe an ber porberen Rorperfeite ichwere Brandwunden erlitten. Trot forgfamer Pflege ift bas arme Befen nach zwei Tagen unter foredlichen Qualen feinen Leiben erlegen.

- [Die brei Artilleriften,] welche Ende voriger Boche auf bem Schiefplat burch Explosion von Sp. engfluden verungludt finb, befinden fich fammtlich auf bem Wege ber

Befferung.

- [Die Centenar = Mebaillen] für bas 17. Armeetorps tommen in nächfter Beit jur Bertheilung. — Den Angehörigen ber Raiferlichen Darine ift bie Centenarmebaille

zugeftellt worben.

- [Dem Jahres bericht ber Beftpreußischen Landwirthichafts: tammer] entnehmen wir noch: Die ftrengen Borfdriften über bie Sonntagsrube in ben Moltereien beunruhigen unfere Moltereiintereffenten febr. Sie find badurch gezwungen, einen Theil bes Jahres hindurch fowohl einen Referve-Rafemacher, wie einen Referveheizer gu halten, und bas werfen bie heutigen Breife für bie Moltereiprodutte nicht ab. — Sehr viele Rlagen feitens ber Landwirthe find auch in biefem Jahre wegen ber Mufterung ber Pferbe an uns gelangt. Daburch, daß biefelbe gerade in die Bestellzeit gelegt ift, wird ben Landwirthen burch die badurch bewirkte Bertürzung der sowieso schon so sehr turzen Bestellzeit in unserer Proving großer Schaden zugefügt, und es ware bringend zu wünschen, daß die Militärverwaltung künftig die Musterung ber Pferbe entweber in ben Anfang Marg ober Juni verlegte. — Schlieflich wollen wir, felbft auf die Gefahr einer Wiederholung bin, nicht unerwähnt laffen, daß sich die Landwirthe mit bem fogenannien Klebegefete noch immer nicht befreundet haben. Abgesehen von ber Laft bes Rlebens und ben hohen Beitragstoften liegt auch eine Garte für die Gemeinden und Befiger barin, bag Leute, welche vor Ginführung des Gesetzes bereits arbeitsunfähig waren und öffentliche Unterflütung erhielten, von ber Unterflütung, bie bas Gefet gewährt, ausge= foloffen find. — Chenjo tritt es immer beutlicher zu Tage, baß die Berficherungs = anstalten bes Oftens auf die Dauer nicht lebensfähig bleiben werben, bag baber ein Ausgleich dabin geführt werben muß, daß wenigstens bie Laften jum Theil auf Die Befammtheit gelegt werben.

- [Militarifde Silfsleiftung für bie Ernte.] Bei ben Regiments= und Bataillons = Rommanbos laufen gegenwärtig wieder gahlreiche Gefuche größerer und fleinerer Grundbefiger und Landwirthe ein zwede lleber= laffung von Solbaten zu Erntearl eiten. Die Rampagniechefs find angewiesen warben, wenn irgend möglich, zu biesem Zweck Mannschaften su beurlauben. Natürlich merben nur folche Solbaten dazu auserfeben, die mit ber Land= wirthichaft vollständig vertraut und in ber militärischen Ausbildung genügend vorgeschritten find. Bur heuernte find ber "Deutschen Tageszeitung" zufolge bereits nach zahlreichen Orten Solbaten abgereift, und zur Getreibeernte find andere vornotirt worben. Die "Ernteurlauber" erhalten von ben betreffenden Grundbesitzern vollständige Wohnung und Berpflegung und außerbem einen Tagelohn, ber zwischen 1,50 bis 2,50 Mt. schwankt. Bei vielen Kompagnien find nach Rückehr vom Urlaub 0,50 bis 0,55 Mart pro Tag an bie Rompagnietaffe zu gablen; biefes Gelb wird fpater im Manover ober bei großeren Felbbienftubungen gur befferen Ber-

pflegung ber Solbaten verwandt. - [Eine Beneralver fam mlung ber Beftpreußischen Beiben= verwerthungs = Genoffenschaft] fand vorgestern Nachmittag unter bem Borfite bes herrn Oberamtmann Rrech = Althaufen im Schützenhause zu Grandenz flatt. Der Borfigende theilte mit, bag bie Benoffenschaft mit bem Sit in Graubens in bas Genoffenichaftsregister eingetragen fei. heute handle es fich barum, einen Plat für die Weibenschälfabrit zu erwerben. Die Bersammlung in Dirschau hatte ben Borftanb beauftragt, in Graudenz ein Grunbstück gu taufen. Es find baher Ber= handlungen angefnüpft worben. Da inbeffen ber von Frau Cjolbe für ein geeignetes, etwa

bes Bahnhofs geforberte Preis ju boch ericien, und andere Gebote nicht vorlagen, nahm ber Vorstand von dem Ankauf Abstand und knupfte in Schwet Berhandlungen an, wo von ber Buderfabrit ein gunftig gelegener Plat angetoten war. Inzwischen hat aber Frau Cz. nach neuen Berhanblungen ben geforberten Preis auf 7000 Dit. ermäßigt, unter ber Bebingung, bag ihr eine Wegerechtigfeit auf bem Grunbftud eingeräumt wird. Außerdem find noch einige Angebote eingegangen. Mit Frau Czolbe wurde schließlich eine Punktation geichloffen, nach welcher bie Auflaffung bes Grundstücks bis zum 1. August bezw. an dem Tage erfolgen foll, an welchem die Gefellicaft eine Anzahlung von 3000 Mt. leiftet.

- [Inlandsvertehr mit Buder.] 3m Monat Juni wurden gegen Entrichtung ber Buckerfteuer in den freien Berkehr gefest : Roh= juder in Wefipreußen 42, Pommern 2 und Bofen 5, andete tryftallifirte fowie fluffige Buder in Weftpreußen 20 069, Pommern 21 825 und Posen 2991 Doppelzentner; fleuerfrei wurden unbenaturirte Buderabläufe in ben freien Berfehr gefest: in Oftpreußen 4375, Weftpreußen 30 100, Pommern 34 896 und Bofen 44 449

Doppelgentner.

- Die Stromfcifffahrts: tommiffion] wird in ben Tagen vom 31. August bis 2. September von Thorn be= ginnend bie biesjährige Strombereifung ber Beichfel vornehmen, woran fich am 2. September eine Sigung in Schwienenhorft foliegen wirb. Bu der Bereifung hat auch unfere Sandelstammer eine Ginlabung erhalten nebft ber Aufforberung, Antrage für bie Berathung ber Rommiffion bis jum 10. August mitzutheilen. Die Sandeletammer ift, wie wir horen, bereit, etwaige ihr bis jum 1. August zugehende Buniche hiefiger Sanbels- und Schiffertreife bei biefer Belegenheit gur Sprache gu bringen.

- [Der Rultusminifier] hatte vor einiger Beit eine Berfügung erlaffen, worin bie Berbutung ber Ueberschreitung ber Bochftzahl von Schülern in ben einzelnen Rlaffen behanbelt war. Jest find durch Berfügung ber preußi= ichen Provinzial - Schulfollegien bie. Direktoren fämmilicher höheren Lehranftalten angewiefen worden, grundfählich jebe Ueberschreitung ber Höchftzahlen (50 in VI und V, 40 in IV und III, 30 in II und I) zu verhüten, namentlich aber alle Neuaufnahmen zu unterlaffen, sobald burch biefe bie Sochftzahl einer Rlaffe überfcritten murbe.

— [Portohinterziehung.] Ein früher in Ruhla wohnender Gefcafisinhaber hatte noch Forberungen in bem genannten Orte. Um Porto gu fparen, fchicte er bie Rechnungen einem Bekannten in Rubla, ber fie, mit einer 5 Pf.=Marke beklebt, bort auf ber Post aufgeben follte. Nun tamen einige ber Rechnungen als unbestellbar gurud, und es flelte fich heraus, baß bie Briefe gu Unrecht mit einer 5 Bf.=Marte betlebt maren, vielmehr als auswärtige Briefe mit einer 10 Pf.=Marte batten betlebt fein muffen. Auf Anzeige ber Oberpoftbirettion wurde ber Mann wegen Bortobinterziehung mit einer Strafe von 200 Mt. belegt.

- [Gefunben] ein grauer Roffer mit alten Betleibungsftuden, einer Urt und Maurer= handwertzeug im Bromberger Glacis; ein Beinglas in ber Drogenhandlung bei Claak

zurückgelaffen. - [Temperatur] heute Morgen 8 Uhc 16 Grad C., Rachmittags 2 Uhr 19 Grad Barme; Barometerftand 27 Boll, 9 Strich.

- [Bon ber Beich fel.] heutiger Wafferstand 0,62 Meter.

Telegraphie ohne Leitungsdrähte.

Am römischen Marineministerium werben, wie icon gemelbet, gegenwartig Berfuche mit einem elettrifchen Telegraphen angeftellt, ber ohne Leitungsbrahte funktionirt. Erfinder des Apparats ift ber Glettrotechnifer Marconi aus Bologna, ein Mann von 22 Jahren; er hat feine Erfindung in England gemacht, wo er in Stellung war. In Rom wurden die Experimente folgenbermaßen angestellt : 3m britten Gtodwert bes Marineminifteriums befand fich bas Aufaabeamt bes Telegraphen, im erften Stod. wert bas Empfangsamt; bie beiben Apparate waren burch teinen Leitungsbraht verbunben, fondern burch bie Banbe und Deden bes Gebaudes vollftandig von einander getrennt. Run wurde von oben mit hilfe ber Morfemafdine bas Telegramm "Ministerio della marina" aufgegeben; ber zwei Stodwerte weiter unten aufgestellte Apparat empfing bas Telegramm und fertigte es richtig in Morfe'ichen Beichen aus. Die Meugerungen bes Erfinters gu Berichterftattern ber italienischen Sachblätter laffen erkennen, baß fein Apparat auf ber betannten Entbedung bes leiber in fo jungen Sabren geftorbenen beuifden Belehrten Beinrich Bert über bie Fortpflangung ber elettrobynamifden und Induttionswirtungen burch ben Raum und burch elettrische Richtleiter teruht. Hert zeigte, daß biefe Fortpflanzung in ganz ähnlicher Weise vor sich gebe, wie bie Fortpflanzung bes Lichtes und bes Schalles. Bert zeigte auch, bag bie elettrifden Bellen vier Morgen großes Grundflud in ber Rabe burch Thuren und Banbe nicht aufgehalten

werben, fonbern blog burch elettrifche Leiter, alfo vorzüglich burch Metalle. Salt man fich alles bies por, fo ertennt man leicht, bag ber Telegraph Marconis eine birette Anwenbung ber Berg'ichen Entbedungen ift. Auf feiner Aufgabestation erzeugt Marconi elektrische Wellen; unter Zuhilfenahme eines Morfeopparats tann man biefen Borgang langere ober fürzere Beit andauern laffen. Die elettri= fchen Wellen burchbringen die Banbe und Fußboben, gelangen gu ber Empfangftation und erzeugen bort elettrifche Borgange - bei Bert Funten -, die ber Morfeapparat auf= zeichret. Der beutsche Belehrte vermochte bie Fernwirkung ber elettrobynamischen und Inbuttionsvorgange bis auf eine Entfernung von zwanzig Meter nachzuweisen. Erft wenn es Marconi gelänge, die Fortpflanzung der elettrifden Bellen auf eine erheblich größere Ent= fernung nugbar zu machen, wurde er bie Berg'iden Entbedungen bereichern und feiner eigenen Erfindung prattifchen Werth fichern. Bisher hat Marconi nur folche Experimente vorgeführt, in benen Aufgabe- und Empfangsapparat wenige Meter von einander entfernt waren. Er versichert jedoch, daß es ihm gelungen fei, neun englische Deilen weit, bas wären also vierzehn Kilometer, zu telegraphiren, und hofft, feine Apparate in bem Dage gu vervolltommnen, daß es möglich werbe, mit ihnen von England nach Amerita gu tele-

#### Bleine Chronik.

In ber Artillerieka ferne in Straß-burg ereignete fich ber "Heimath" zufolge ein trauriger Borfall. Gin aus Michlhaufen gebürtiger Artillerist kam nach bem Zapfenstreich in betrunkenem Zustanb larmend auf seine Stube. Gin Gemeiner sowie ein Obergefreiter versuchten ihn zur Rube zu bringen. Dies veranlagte ben Betruntenen, feine Flinte, nach anderer mahricheinlicherer Berfion feinen Revolver gu ergreifen und brei Schuffe abgufeuern, wobon zwei ben Gemeinen in ben Urm und ben Bauch trafen. Der Obergefreite erhielt einen Schuf in ben Unter-ichentel, ber bie Amputation gur Folge hatte. Der Uebelthater murbe bon ben Stubengenoffen bis gur Bewußtlofigkeit durchgeprügelt und liegt jest im Ba-

arett. \* Beim Spielen mit einem Revolver erichog in Roburg ber Obertertianer Stier aus Sonneberg ben Sextaner Miller aus Laufcha.

\* Infolge Funtenflugs aus einer Loto-motive brach Dienstag Mittags Groffeuer in ber chemischen Fabrit Bimmer und Gotiftein in Gibelftebt bei Altona aus. Dunderte Delfässer explobirten in turgen Zwischenraumen, entwidelten ungeheure Rauch= maffen und erschwerten die Löscharbeiten.

Der Rachtwächter als Reprafentant. Ginem Chepaar in dem Dorfe Alach bei Ersurt, das jungft das Fest der goldenen Hochzeit feierte, überreichte, wie die "Saale = Zeitung" mittheilt, die vom Kaifer gestiftete Chejubilaumsmedeille nicht, wie fonft üblich, ber Orisgeiftliche - in biefem Falle ber Baftor Röhler, -- fonbern . . . ber Rachtmächter !

Dans bon Bulow als Rachfolger bes Freiherrn von Maricall. Das hatte fich ber hans bon Balow auch nicht traumen laffen, bag er nach feinem Tobe noch Minifter=Randibat werden wurbe. Dem "Nemport Beralb" war es vorbehalten, ben verstorbenen Meifter auf die Kandibatenlifte gu feten. Das Blatt brachte jungft bas Bilb Dr. Saus von Bulows und bezeichnete ben verftorbenen Leiter ber Philharmonifden Rongerte ichlangweg als Rachfolger

des Freiheren von Marschall.

"Bie viel Bronge braucht man zur Herstellung der Kaiser Wilhelms-Erinnerungsmedaille und wiediel Meter von dem apfelsinengelben Bande, fragt die "Nationalztg." und macht solgende Rechnung aus; Nach dem Etat für 1997/98 zählt das beutsche Serte 594 894 Röpfe, die Rriegsmarine 21 834 Ropfe, allo

beibe zusammen 616728 Köpfe. Run wiegt eine Me-baille mit King 35 Gramm, 616729 Medaillen haben, also die Kleinigkeit von 431 Zentner 65 Pfund Bronze An Band benöthigt man für jede Medaille nach Bor-schrift 20 Zentimeter, für 616729 also 123345,60 Meter oder rund 123,5 Kilometer.

\* Andree hat feine Ballonfahrt nach bem Rorb= pol noch nicht angetreten. Bisher hieß es, Andre fei seit dem 30. Juni mit den Borbereitungen zur Auffahrt fertig. Jeht meldet das Stockholmer Blatt Dagens Anheder" nam Dienkag aus Sammerkelt Dagens Rubeder' nom Vienpiag aus Der Dampfer "Lofoten" fuchte am 10. b Dits. Undree auf, welcher erflarte, er werde erft am 15. b. Dits. aum Auffteigen fertig fein. Gin Gubfturm hatte am 2. b. Dits. ben Ballon aufs Meugerfte gefahrbet ; feit-

bem hatte Norbwind geherricht.

\* Sendboten Andrees? Gin bon Finland in Manchefter angekommener Dampfer melbet, daß vier Brieftauben mit der Bezeichnung "Rordpol-Gredition" in der Rorbfee in ganz erichöpftem Zuftande sich aufs Schiff niederließen. Eine weitere Wittheilung fand man bei ben Thierchen nicht vor.

\* Sarah Bern hardt gegen die Dufe. Giner römischen Rachricht gufolge scheint die "beruhmte" Sarah, obicon fie bekanntlich ihre italienische Rivalin mit heuchlerischen Freundschaftsergussen überschüttete, gegen bie Dufe insgeheim auf bie ichnobefte Beife gu intriguiren. Briefe aus Baris melben barüber mancherlei, was auf den Charafter der großen Französin kein freundliches Licht wirft. So suchte sie zuerst die Kritik gegen die Duse aufzuhehen, dann den Berkauf der Billets am zweiten Duse-Abend zu hintertreiben u. dergl. Alle diese Chikanen waren jedoch ohne Erfolg und die Duse wurde vom Pariser Publischen fum bekanntlich fo enthufiaftisch aufgenommen, bag bie

bittere Sarah darob vor Buth zu berften drohte.

Auf ber Sübmeft bahn in der Nähe von Yoryl (England) fand ein Zusammenstoß zweier Züge natt, wobei zehn Passagiere schwer verwundet wurden.

beutsche Staaten. Die "Romanwelt" schreibt: In 5 Stunden 40 Minuten kann man zu Fuß bequem burch fieben beutsche Staaten tommen. Man wanbert von bem banrifden Dorfe Steinbach aus, einer Station ber Gera-Saalfeld-Lichtenfelfer Gifenbahn, gelangt in einer halben Stunde nach Lichtentauen, bas bereits in Sachsen-Meiningen liegt; andert-

halb Stunden später tann man in Raufchagehof im Fürftenthum Reuß a. g. fein, und von bier hat man gebn Minuten bis Bleima in Schwargburg Rudolftabt. In weiteren 30 Minuten ift man in Altengehof im Fürftenthum Reuß j. 2. Bon hier braucht man wieber anberthalb Stunden, um ins Preußische zu gelangen, nach Drognis, Proving Sachsen, um nach weiteren anderthalb Stunden die balbe Tagereife in Saalthal in Sachfen-Altenburg zu beschließen.

\* Ein Polarlicht auf ber süblichen Halbkugel, also ein "Süblicht," wurde am 20. April an Bord. bes Brittschen Postdampfers "Norangi" auf einer Reise vom Kap der guten Hoffnung nach Sphney in der niedrigen Breite von 47½ Grad beobachtet. Der Kapitan des Schiffes spricht in seinem Bericht den Glauben aus, da beises Polarlicht weitens das Schönfte gemeinen gein mille Polarlicht weitaus bas fconfte gewesen fein muffe, bas je in füblichen Breiten gefehen worden fei.

Ertannt. Giner ber befanntesten englischen Ariftofraten ging bor einigen Tager burch Biccabilly, als er eine ibm befraundete Dame, beren Tafchentuch etwas aus ihrem Kleide herauslugte, bicht vor fich hergehen sah. Ginem plotiliden Einfall folgend, näherte er sich ihr rasch und nahm, ohne daß sie es bemerkte, das Tuch fort. Gerade war er im Begriff, sie anzureden und es ihr zurüczugeben, als er einen leichten Schlag auf der Schulter spürte. Sich umwenbenb, fah er einen ruhigen, fein ausjehenben Serrn bor fich, der dem Lord feine eigene Borfe, fein Tafchen= tuch und sein Schliffelbund überreichte. — "Ent-schuldigen Sie", jagte ber Frembe in höflichem Tone, "ich wußte nicht, daß Sie einer ber Unseren find." —

Sprach's und ging weiter. \* Subby: "Bie finbest Du bie Geschichte bom Dornroschen ?" - Gufi: "Go-

weit gang nett — aber baß Dornröschen schon nach bem ersten Ruß erwacht sein soll . . ?" "Moberne Jugenb. A.: "Bas, Dein Aeltester ist schon 20 Jahre alt? Da muß er ja fcon einen flotten Schnurrbart haben ? - B .: "Das

nicht, aber eine Glate!" But gemeint. Alter Landwirth (zum jungen): "Sie muffen auf Alles ein Auge haben. Und ben — Mift lege ich Ihnen ganz besonders ans

Submiffionstermine.

orn. Königt. Wasserbau = Juspektion. Die Lieferung von 1000 obm. Bflaftersteinen 3nm Ban des Dedwerkeb bei Schulig in dem Wasser= baufreife Thorn foll vergeben werben. am Donnerstag, ben 29. Juli 1897 Bormittags 11 Uhr im Dienstzimmer Brombergerftr. Rr. 22. Inowrazlaw. Königl. Gifenbahn Betriebs Inspettion I. 1040 Ifb. Meter Graben auf Bahnhof Inowrazlaw follen theils ausgehoben theils nachgebeffert und mit Bementplatten und Rlintern befeftigt werben. Diefe Arbeiten mit theilweifer Materiallieferung

# Holzeingang auf der Weichsel

werben öffentlich ausgeschrieben. Berbingungstag Freitag, ben 23. Juli b. 3., Borm. 10 Uhr.

am 13. Juli. Birnbaum burch Ropita 2 Traften 1136 Riefern-Annbholg; Meisner, Bats und Rofen burch Gotmann 2 Traften 2122 Riefern-Mauerlatten und Timber, 817 Riefern-Sleeper, 975 Riefern- einfache Schwellen, 134 Gichen-Blangons, 373 Gichen=Runbichwellen, 835 Gichen= einfache Schwellen.

Am 14. Juli. Gebr. Garau burch Apit 4 Traften 1916 Riefern-Rundholg, burch Beder 4 Traften 2198 Riefern = Rundholg; Schwit burch Ballman 5 Traften 2021 Tannen = Rundholz, 14 Eichen = Rundholz, 563 Elsen, 476 Birken, 64 Espen; F. Krause durch Walls man eine Traft 350 Espen; Gassorowski durch M. Malmon 4 Traften 564 Kiefern = Rundholz, 1601 Tannen-Rundholz, 258 Elfen, 29 Gspen; S. Salmon burch M. Salmon eine Traft 445 Kiefern-Kundholz; Jeserski burch M. Salmon 2 Traften 497 Kiefern-Rundholz, 380 Tannen-Rundholz, 645 Glsen.

## Handels-Nachrichten. Telegraphische Borfen : Depesche.

| Berlin, 15.                                       | Juli.  |           |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| Fonds: ruhig.                                     |        | 14. Juli. |
| Ruffifche Bantnoten                               | 216,15 | 216,05    |
| Warschau 8 Tage                                   | fehlt  | 215,85    |
| Defterr. Bantnoten                                | 170,35 | 170,40    |
| Breug. Konfols 3 pCt.                             | 98,20  | 98,20     |
| Breuß. Ronfols 31/2 pCt.                          | 104,10 | 104,10    |
| Breug. Konfols 4 pct.                             | 104,00 | 104,00    |
| Deutsche Reichsanl. 3 pCt.                        | 97,75  | 97,75     |
| Deutsche Reichsanl. 31/2 pCt.                     | 104,00 | 104,00    |
| Weftpr. Pfbbrf. 3 pat. neul. 11.                  | 93,00  | 93,50     |
| bo. " 31/2 pCt. bo.                               | 100,30 | 100,30    |
| Bofener Pfandbriefe 31/2 pCt.                     | 100,30 |           |
| , 4 pCt.                                          | 102,40 | 102,30    |
| Boln. Pfandbriefe 41/2 pCt.                       | 68,15  |           |
| Türk. Anl. C.                                     | 22,60  |           |
| Italien. Rente 4 pCt.                             | 94,50  |           |
| Ruman. Rente v. 1894 4 pCt.                       | 89,60  |           |
| Distonto = Romm. = Anth. ercl.                    | 206,00 |           |
| Harpener Bergw.= Aft.                             | 183,60 |           |
| Thorn. Stadt-Anleihe 31/2 pCt.                    | 100,50 | 100,50    |
| Weizen: Rew-Port                                  | 781/8  | 781/4     |
| Spiritus: Loto m. 70 M. St.                       | 42,20  |           |
| Bechiel=Distont 3 %, Lombard=Binsfuß für beutiche |        |           |
| Staats-Unl. 31/2 0/0, für andere Effetten 40/0.   |        |           |
|                                                   |        |           |

# Spiritus . Depefche. b. Portatius u. Grothe Rouigsberg, 15. Juli. 2000 cont. 70er 42,00 Bf., 41,50 Bb —,— bez. Juli 42,00 " 41,50 " —,— " Aug. 42,50 " 41,60 " —,— "

Petroleum am 14. Juli. pro 100 Pfund. Stettin loco Mart —,—

Berlin Städtischer Biehmartt.

Thorn, 15. Juli Aufgetrieben waren 150 Schweine, barunter 9 fette; für fette wurden 36-371/2 Mt., für magere 34-35 Mt. für 50 Kilo Lebenbgewicht bezahlt.

Berantwortlicher Rebatteur :

Martin Schroeter in Thorn.

Seide Mit 25 % Rabatt! Sestjährige Deffins. Farben und Qualitäten in: Seiben-Damaften, bebrudter Foulard-Seibe, glatter, gestreifter, farrierter Senneberg-Seibe 2c. porto- und steuerfrei ins Haus. Muster umgehenb. Seiden-Fabriken G. Henneberg (k.u. k. Hoff.) Zürich.

Ronfursberfahren.

In bem Rontursverfahren über bas Bermögen bes Raufmanns Stanislaus Raczkowski zu Thorn ift in Folge eines von bem Gemeinschulbner gemachten Borfcblags ju einem Zwangevergleiche Bergleichstermin und jugleich Termin gur Brufung ber nach. träglich angemelbeten Forberuncen auf

den 7. August 1897, Vormittags 11 Uhr

vor bem Röniglichen Umtsgerichte bier — Zimmer Nr. 7 — anberaumt. Thorn, ben 10. Juli 1897.

Wierzbowski, Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts Abth. 5.

Dienstag, den 20. Juli cr., von Bormittags 9 Uhr ab follen bie Rachlagfachen bes berftorbenen Büchjenmacher Lechner, Gerberftraße

27, beftehend in Möbeln, Betten, Wäsche, fowie mehreren alten Ge:

wehren pp. öffentlich meifibietenb gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben. Der Nachlaftpfleger.

Mein Grundstück Sepnerstrafe 32 ift fortzugs= halber bon fogleich ober 1. October gu verfaufen ober gu verpachten.

# Pianino Rugbaum, neuefte Ronftruftion, vollen eblen

Ton, Preis 550 Mf. empfiehlt F. A. Goram, Baberftr. 22

Aähmaschinen

Rocharmige für 50 Mk. frei Kaus, Unterricht und Sjährige Garantie Durfopp-Rahmafdinen, Ringfdiffden, Wheler & Wilson,

gu ben billigften Breifen. S. Landsberger, Beiligegeistftraße 12.
Theilzahlungen monatlich von 8,00 Mark ar.
Reparaturen schnell, sauber und billig.

# ben neneften Façons,

gu den billigsten Preisen Dei LANDSBERGER

Beiligegeiftstraße 12. Feine Bafche w. geplattet Uraberftr. 3, Il.

Gesucht werden

Agenten, Die gegen gute Brovifion für ein oberichlefifches

Gifenwert erften Ranges Restelfdmiede u. Schmiede anwerben. Offerten sub F. 1980 an Rudolf Mosse, Breslau erbeten.

Malergehilfen finden dauernde Beschäftigung bei G. Jacobi.

Masergehilfen und Anstreicher ftellt ein Burczykowski, Malermftr.,

Baberftraße 20. Für mein Getreidegeschäft suche ich einen Lehrling

ben nothigen Schulfenntniffen be Moritz Leiser, Wilhelmsplat. ehrlinge

tonnen eintreten und erhalten 5 Mart wöchentlich bei Emil Hell, Glafermeifter, Breiteftraße 4

Ginen ordentlichen Laufburschen fucht Alfred Abraham.

Innges Mädchen, welches die Buchführung erlernt, sucht von sofort oder später Stellung als Kassirerin oder im Comptoir. Gest. Offerten unter M. M. an die Exped. d. 3tg.

Gine fraftige Landamme empfiehlt Grubinska, Miethefrau Mauerftraße 73.

Gine anständige Rinderfran per fofort gefucht. Offerten unter Chiffre H S. in ber Expedition niederzulegen. Aufwärterin berlangt Breiteftrage Rr. 9.

2 junge Ulmer Doggen bat abzugeben. Bo ? fagt bie Expedition diefer Zeitung.

Wasch= und Plättanstalt werben billig und fauber helle Rleiber, Bloufen und auch andere Baiche ge waschen und geplättet und bitte die gerichaften um geneigten Buspruch.
M. Laskowska. Brudenstr. 24, 2 Er. L. Bock, Thorn, am Kriegerbentmal.

# Commercial Union Assurance Company London ber fich auch jum Bureau eignet, ift per Grundcapital Mk. 50,000,000.

Bir bringen hiermit gur Renntniß, bag wir unfere Bertretung fur Thorn und

herrn Paul Walke,

Cigarren-, Taback- und Weinhandlung, Thorn, Brüdenstraße Nr. 20

übertragen haben. Berlin, im Juli 1897.

Die Direftion. Conrad Riecken.

Bezugnehmenb auf obige Befanntmachung balte ich mich gur Annahme bon Sonerverficherungs-Antragen fowie gur Ertheilung jeber gewünschten Auskunft beftens empfoulen. Thorn, im Juli 1897.

Paul Walke.

Das M. Joseph'sche Konkurswaaren=Lager

wird zu sehr billigen Preisen ausverkauft. Knaben-Waschanzüge u. Blousen

der vorgerückten Saifon wegen für die Balfte des Werthes. 

Kein Schein-, sondern reeller



verfaufe meine Baarenbeftanbe in

Galanterie-, Bijouterie-, Alfenide-, Leder-, Holz- und Japan-Waaren, chenjo Kravatten, Fächern, Schirmen, Stöcken, Hänge- und Tischlampen

ju gang befonders billigen Breifen aus. Ginftage Gelegenhett jum Ginfauf preiswerther

# Gelegenheitsgeschenke

und praftifcher Gegenftanbe. Für Pereine große Answahl von Preisen. Um gutigen Bufpruch bittet

J. Kozlowski, Breitestr. 35.

# H. Merten, G. m. b. H. Danzig Maschinenfabrik, Dampfhammerwerk, Reffel= schmiede. Verzinkerei

fertigt Schmiedeftude jeder Urt, roh und fertig bearbeitet. Dampfleffel, Refervoire und fonstige Reffelschmiedearbeiten. Gisenconstructionen, Lohnberginferei, Berginnerei und Berbleierei. Reparaturen.

rationell Expedition bon

für auswärts inferiren will, wenbe fich an die weltbefannte, altefte

Haasenstein & Vogler, A.-G. wirkfam Königsberg I. Pr., Rneiph. Langg. 26, I.

Annoncenannahme für Thorner Ostdeutsche Zeitung.

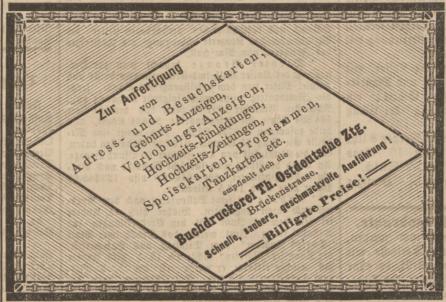

# Jede Dame

versuche Bergmann's Lilienmilch-Seife,

dieselbe ist vermöge ihres Borax-Gehaltes zur Herstellung und Erhaltung eines zarten, sammetweichen, blendend weissen Teints ganz unerlässlich. Vorräth. a St. 50 Pf. bei



Dadypappen, Theer, Klebemalle

# Echte Glycerin-Schwefelmilch - Seife

aus der Königl. Baper. Hofparfümeriefabrit C. D. Wunderlich. Prämiirt 1882, 1890, 1896 dabei 2 Staatsmedaissen. Gingeführt mit großem Erfolg feit nun 32 Sahren und entichieben beliebtefte, angenehmfte Toilette= und Teintfeife gur Gr= langung eines junbfrischen, reinen und geschmeibigen Teints, überhaupt zur Conserverung und Pflege ber Haut, a 35 Bf.
Anders & Co., Breitestr. 46 u Altst. Markt.

Adam Kaczmarkiewicz'sche einzige echte altrenommirte

Farberei

and Happt-Etablissement für chem. Reinigungv. Herrenu. Damenkleidern etc. Thorn, nur Gerberstr. 13115

neben d. Eichterschule und Burgerhospital. Möbel aller Art werden fauber und billig reparirt und

Gin fleiner Laden fofort ober 1./10. gu bermiethen. J. Murzynski, Gerechteftraße 16.

2 Läden m. n. o. Wohnung Glifabeth-ftraße 13./15. A. Endemann. Laden nebft angrenzender Wohnung ift vom 1. October anberweitig zu vermiethen.

C. Danziger, Brudenstraße 15. Laden in der Wilhelmsstadt R. Schulz, Neuftäbtischer Martt 18. gu bermiethen.

Ein Laden, worin feit 9 Jahren Uhrmacherei, sowie

1 Schlofferwertstatt vermiethet jum 1. Oftober b. 38. A. Stephan.

In meinem Sause Bachestraße 17 ist eine herricaftliche Wohnung bon 6 Bimmern nebst Bubehör in ber III. Gtage vom 1. Oftober ju vermiethen. Soppart, Bachestraße 17.

Eine Wohnung, Zimmer, Ruche u. Zubehör, Walbstr. 74, Er., vermietbet Culmerstr. 20, I, Nitz.

Gine Wohnung b. 3 3immern und Bubehör gu berm. Briidenftr. 16. 1. Skowronski.

Wohnungen b. je 2, 3, 4 eb. auch 7 Bimmern mit allen bequemen, hellen Rebenraumen, incl. Balton, Gas- u. Babeeinrichtung 2c. habe Rebentaumen, in meinem neu erbauten Saufe Gerftenftraße per 1. Oftober er. billig ju vermiethen. August Glogan, Bilhelmsplat.

Eine Wohnung, Ruche u. Bu= behör vom 1. Oftober zu vermiethen Rlosterstraße Rr. 11 bei W. Busse.

Die II. Etage, bon bem Oberftabeargt Dr. Liedtke bewohnt, ift vom 1. October anderweitig gu bermiethen . Bäderftraße Dr. 47.

Wohnung von 5 Zimmern bom 1. Oftober ju bermiethen. A. Teufel, Gerechteftr. 25

Altstädtischer Markt 35, I. Ctage, bestehend aus 5 Bimmern ift vom 1. Ottober ju vermiethen. Bu erfragen Adolph Leetz.

n unferem neuerbauten Saufe ift eine herrschaftliche Balkonwohnung 1. Etage, von 5 Zimmern nebit Zubehör von sofort oder vom 1. October zu vermiethen. Gebr. Gasper, Gerechtefir. 17.

Eine kleine Wohnung, Bimmer mit Bubeh., 3 Treppen Culmer

ftrafe Dr. 20, gu vermieth. für 96 Thaler. Die II. Stage, Brudenftr, Rt. 28, mit 4 Zimmern, Ruche und Zubehör ift für 430 Mt. v. 1/10 97 gu vermiethen.

Araberft. 3 1 Wohnung, 3 helle gim., helle Kinde, gubeh. 3 10 Mt., 1 Wohng., Stube, Rabinet, Küche 150 Mt. Rob. Malohn. Gine Wohnung

für 300 Mt. jährlich ift zu vermiethen. Klatt, Strobanbitr. 9 Gine fl. Familienwohnung

per 1. Oftober gu berm. Bu erfragen bei Fischer, Tuchmacherftr. Rr. 1 1 Rellerwohnung gu berm. Baderftr

Gine fl. Familienwohnung per 1. Ottober gu verm. Seiligegeiftstr. Rr. 6 2 fleine Wohnungen zu vermiethen Petzolt, Coppernicusftr. 31.

Eine Wohnung. I. Etage Neuftadt. Markt, ift zu vermiethen vom 1. Ottober bei J. Kurowski, Gerechteftr. Rr. 2.

Zwei Wohnungen, 1. Gtage, 3 Bimmer, Rabinet, Entree, Ruche

und Bubehör vom 1. Oftober gu vermiethen in bem neuen Saufe Sundeftrage Mr. 9 Indem Reuban Bilhelmoftadt, Friedrich-und Albrechtftragen-Ede, find jum erften

Wohnungen bon 3 bis 8 3immern nebft Bubehör ebentl. auch Pferdestall zu vermiethen.
Konrad Schwartz.

Berfenungehalber ift die von herrn Reg.-Baumeifter Kleefeld innegehabte

III. Etage,

beftehend aus 5 Zimmern, 2 Entrees, Ruche, Speisekammer und Matchenftube per fofort 3u vermiethen. Besichtigung: Bormittags 10—1 Uhr, Nachm. 4—6 Uhr.

Julius Buchmann, Brudenftr. 34. Mittelwohnungen gu berm. Sobeftr. 7.

Gine Bohnung von 4 3immern, Ruche, Mabchenstube u. Bubehör für Mt. 520 v. 1. October a. berm. Bu erfr. bei G Leetz, Coppernicusfit. 7.1.

Etage, Baberstr. 2, sind 4 ober auch 6 Zimmer, Mäbchenstube, Speisekammer, all. Zubehör, Brunnen auf b. Hof, v. 1/10 zu verm, dort auch 2 Zim. nach vorn, auch 3 Zimmer III. Etage nebst Balton nach der Weichsel. Louis Kalischer.

Gine Wohnung aufpolirt bei Eine Bohnung Fr. Heinrich, Tijchlermeister, bon 4 Zimmern, Kabinet, Rüche u. Zubehör Breite- und Mauerstraße-Ede. Bittoria=Theater.

Freitag, ben 16. Juli cr. Jum 3. und letten Male. Auf vielseitiges Verlangen:

goldne Eva.

Breisluftfpiel in 3 Aften bon Schonthan und Roppel=Gufelb.

Berein.

Sonnabend, b. 17. cr., Abbs. 8 Uhr: Generalversammlung Der Borftand.

"Humor",

allgem. Unterftühungs-Verein zu Thorn.

Außerordentliche Generalversammlung Freitag, ben 16 Juli

in ber Culmbacher Bierhalle. Tagesorbnung:

Bericht ber Rechnungs=Reviforen. Entlaftung bes Renbanten. Untrage ber Bereinsmitglieber. Der Vorftand Berichiebenes.

Droeses Restaurant (Mellienstrasse 98).

Morgen Sonnabend, den 17. Juli : Familienkränzchen.

Jeden Sonntag: Tanzkränzmen.

Achtung!

Feiner beuticher Cognac, aus reinen Weintrauben gebrannt, bon milbem Gefchmad und feinem Aroma; bon Retonvaledgenten vielfach gur Startung gebraucht. Marte Superleur Dit. 2 und a Dit. 2,50. Riederlage für Thorn und Umgegend bei

Oskar Drawert, Thorn.

Margarinebutter à Pfund 45 Pfennig.
A. Bartsch, Culmerstraße 7.

Sochfeine alte Extartoffeln offerirt billig und liefert frei ins Saus. Amand Müller, Culmerftr. 20.

Wohnung, Bimmern, Ruche bestehend aus 3 u. Bubehör und Gartenland ift v. fof. ob. fpater billig 3. verm. Moder, Bismardftr. 21. Frau Becker.

1 fl. ren. Wohn. 1. 10. 3. b. Coppernicusftr. 41. Culmerftr. 26, tl. Wohn. für 96 Dit. 3. D.

Wellien= u. Hofftr.=Ece ift die 1. und 2. Stage mit allem Bu-behör, mit auch ohne Stallungen, von fofort H. Becker. gu bermiethen. 2 gr. Bim., Rab. u. Bub. v. 1/10 97 3u berm. Coppernicusftraße 39, Kwiatkowski.

1 mobl. Bim. g. v. Coppernicusftr. 23, III. Gine Wohnung 4-5 gimmer, behör, Baderstraße 20 per 1. Oftober zu vermiethen. S. Wiener.

vermiethen. Gine Mittelwohnuna

bom 1./10. gu bermiethen. J. Murzynski, Gerechteftr. 16. Eine Familienwohnung gu bermiethen. Gebr. Jacobsohn, Breiteftr. 16. I mobl. Bimm. gu berm. Baderftrage 13. I. 1 evenii. 2 zweisstr. nach ber Straße

möblirte Zimmer gu bermiethen Culmerstrasse 22, II.

3wei möbl. Zimmer miethen Reuftabt. Martt 20, I. gu bermiethen

Gin Pferdestall ist bon sofort zu vermiethen. Bu erfragen bei Adolph Leetz.



Hintergründe

in fünstlerischer Aussührung; Bereins-und Gebäude · Fahnen, Flaggen, Schärpen zc. Gemalte Wappen und Sprüche für alle Festlickeiten. Diplome, Transparente, Rouleaux, sowie alle vorkommenden Malereien liefert:

Wilhelm Hammann, Düsseldorf, früher Düren. Ateliers für Bühnenmalereien u. Fahnen-Fabrit.

Illuftr. Cataloge, gemalte Entwürfe und Roftenauschtäge portofrei.

Synagogale Ragrichten. Freitag: Abenbanbacht 8 Uhr.

Drud ber Buchbruderei "Thorner Oftbeutiche Beitung", Berleger: Di. Schirmer in Thorn.